# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Poniedziałek

Obligacyie długu Stanu

(Nro. 53.)

5. Maia 1828.

| Dostrzeże | nia | mete | orolo | giczne | We | Lwowie. |
|-----------|-----|------|-------|--------|----|---------|

| Dzień<br>i<br>miesiąc. | Caas                                           |                                                          | metr<br>1.<br>Wiedeń-<br>akiey                                            | Cieplo-<br>mierz.<br>Reaumur. | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr<br>M.<br>Paryshiey. | Wia     | t r.   | Stan nieba.                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Maia                | W. ©<br>QPo.<br>10 N.<br>W. ©<br>QPo.<br>10 N. | 27,146<br>27,223<br>27,230<br>27,142<br>27,031<br>27,105 | 27 10 9,0<br>27 11 8,5<br>27 11 9,5<br>27 10 8,5<br>27 9 4 0<br>27 10 3,0 | + 9,7<br>+ 5,6<br>+ 4,8       | 96,<br>58,<br>81,<br>97,<br>86,<br>100,    | 0,062<br>0,468                | Zachod. | staby. | deszcz. chmurno 4. pokryto. pochin., p. deszcz. chmurno 4. deszcz. |

#### Przyiechali do Lwowa.

Dnia 30. Kwietnia: Hrabia Mier Felix, c. k. Szambelan i Poset, z Wiednia. — Borowski Ludnik, s Janowa. — Borkowski Aloizy, z Ostrowa. — Hordyński Borg., z Zólkwi. — Jasiński Kaźmierz, z Brzeżan. — Lekczyński Jan, ze Stryia. — Turkuł Felix, z Tarnopola. — Baron Werenko Józef, ze Sambora.

Dnia 1. Maia: Xiażę Jabłonowski, c. k. Podporucznik, z Żołkwi. – Łukasicwicz Jozef, c. k. Ajent, z Odessy. – Drobojewski Ludwik, z Polski. – Mierzejewski Andrzey, z Żołkwi. – Hrabia Russocki Jozef, z Brzeżan.

#### Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 30. Kwietnia: Korytowski Franciszek, do Ternopola. — Hrabia Mniszek Stanisław, do Przemyśla. — Piekarski Ignacy, Kommissarz dóbr, z tamted. — Rościszewski Adam, do Żurawna. Dnia 1. Maia: Urabia Cecopieri, c. k. Jenerał Major, do Sambora. — Schick, c. k. Pułkow. nik, do Przemyśla. — Hrabia Henau, c. k. Major, tamże. — Thiel, c. b. Rotmistrz, do Stryia. — Baucr c. k. Podporucznik, tamże, — Baron Brunicki Hermann, do Żołkwi. — Hrabia Dzieduszycki Wawrzyn., do Przemyśla. — Ilrabina Jabłonowska, do Lubienia. — Hrabia Łoś, do Żołkwi. — Morawski Ignacy, tamże. — Listowski Antoni, do Złoczowa. — Wład Jozef, tamże. — Fontana Antoni, plenipotent, do Zolkwi.

#### Hnrs Wiedenski.

| Dnia 24. Kwietnia: Sredn. cena.                   | Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 88 13/16 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| pCtu. w M. K.                                     | obligacyie sharbowc Stanow Tyrol- (4 1/2) -       |
| Obligacyie długu Stanu pCtu. w M. K. 5 ) 88 27 32 | skich (4 ) 71 1/10                                |
| "Ukung da                                         | $(3 \ 1/2) -$                                     |
| Obligacyie Wiedenskie bankowe (2152) 42 11/16     |                                                   |
| O. 1021 ta 100 Lh. 1137110                        | Obligacyie Wicdenskie bankowe - (21/2) 411/16     |
| gacyic Wicdenskie bankowe (21/2) 4211/16          | Obligacyie powsz. i Węgierskiey Ka-               |
| (Sherbuw, A Duniest, )                            | mery nadworney (2) 34                             |
| (M H) (M H)                                       | (Skarbow.)(Domest.)<br>(M. H.) (M. H.)            |
| Obligacyie Stanów Austr. po- (3 ) — —             | (MR) (MR)                                         |
| Buche Station Austria po (0)                      | Ollinsois Carris Assets To. (3                    |
| Joey Hilliagy Elist, Orcept (2 1)2)               | Obligacyie Stanow Austr. po- (3 )                 |
| Otawii, Salaska, Styryi, (2 154) -                | wyżey i niżey Ensy, Czech, (2 ts2) 4218 -         |
| Maryntyi, Krain i Gorycyi (2 ) 333f4              | Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1/4)                 |
| $(1\ 3/4)\ -$                                     | Karyntyi, Harniol i Gory- (2 ) 333f4 -            |
| Akcyie bankowe, iedna po 1006 1/4 w M. R.         | eyi, (1 3/4) 291/2 -                              |
| Dult                                              |                                                   |
| Dukat Cesarski prosto z Mennicy 5 pCt. Agio.      | Akcyie bankowe, iedna po 1007 455 w M. K.         |
|                                                   | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2           |
| Dnia 25. Kwietnia: Sredn. cena.                   |                                                   |
| Ohr pCtu. w M. K.                                 | Kurs Monetze                                      |
|                                                   |                                                   |

)(

5 . 8831/32 (21/2) 44 13/32 Kurs Monety:

Dukat Ccsarski prosto z Mennicy 5 pCtu Agio.

#### Rura Lwowski z dnie z. Maia. 12 ZB. 8 hr. W. W. Onkat Holenderski 11 - 54 -- - Cesarski - -Sanfren - - -5 - 30 -Talar Niderlandski -3 - 30 -Rubel Rossyyski - - - -3 ---Moneta Honwencyyna sa 100 - 250. -

Spis osób we Lwowie zmartych: Dnia 11. Kwietnia.

Chrześcijanie: Miholay Liszecki, leśniesy, 52 l. m., na such. płuc. Maryianna Woronowska, włościanka, 24 1, m., 28 biceunke.

Fordynand Biegkowski, słuchaca teologii, 23 l. m., na gorączkę nerwową.

Maryianna Przybylska, uboga, 80 l. m., ze starości-Tadeusz Sniżek, szemezyk, sa l. m., no auch. płue. Jana Rolodrinskiego, c. S. Akcessisty Jeby obrach. syn Andrecy, 6 l. m., na gor. nerw.

Zydei :

Jachel Berderin, krawcowa, 60 l. m., na goraeshi Berwows.

Mayer Pordes, ubogi, 83 l. m., se starości.

Hensela Herschenfelda, handluiacego a maslem, spo Abraham, 5 l. m., na konsumevia.

Antundigung.

Mro. 547312603. Ge mirb gur allgemeinen Renntnig gebracht, bag bie Dreife ber feinen Rauchtabakgattungen Mro. 1., 2., 3., 6., 7. und 8. nach bem anschluffigen Unbangetariff vom aten May 1828 berabgefent merben, und bag megen Bereinfenbung Diefer Gorten in 12 und 114 Dadeten von Geite der Gefällen Bermaltung bas Erforderliche bereits verfugt murbe, bis jur Ginlangung berfelben aber bas Berlangen nach biefen feinen Rauchtabadforten einfimeilen mit Dade ten großeren Gewichtes mit ber Derficherung jugeftellt merben wird, Die Gefalleverwaltung merbe fich angelegen fenn laffen, Die Dachfrage um 1japfundige Padete nachftens in gureichenber Denge Don ber t. t. Zabact. u. Stempelgefallen-Ubministrazion. zu befriedigen. Lemberg am 25ten Upril 1828.

Anbana zur allaemeinen Preissabung vom iten August 1822. Uiber bie in Rolge Defrets ber bochloblich f. f. allgemeinen Soffammer 3. 15495, vom auten 26 pril 1828 berabgefesten und vom iten Day 1828 in Wirffamfeit tretenden Berichleifpreife ber nachflehenden feinen Rauchtabadgattungen :

| Sariffe-Diro. | The state of the s | aus der Haupt-Ni an die Verschleißer gen und von diese Verschleißer im s dann an die Kons im Greßer d a 6 | Konfumenten im                     |           |                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 3678          | Barinas Knaster in Rollen Seschnittener Knaster in 1/2 u. 1/4pf. Padeten Portoriko Knaster in 1/2 u. 1/4pf. Padeten Echter hollander Krull in 1/2 u. 1/4pf. Padeten Singe in 1/2 und 1/4pfündigen Padeten Türkisch geschnittener in 1/2 u. 1/4pf. Padeten detto detto in Briesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pfund<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>100 Stüd                                                                | 7 30 30 2 30 3 - 30 30 1 30 1 6 10 | 1]4 Pfund | - 56<br>- 40<br>- 48<br>- 27<br>- 27 |

dictum. Nro. 7579. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicinm Provinoiale Nobilium Leopoliense successoribus clim Ludovicae de Mniszki Potocka, ntpote: DD. Josephae Com. Mniszkowa, Stanislai Com. Potocki consorti, Michaeli et Stanislao CC. Mniszki, Apnae de Dabskie Wesselowa filise Elis-bethis Dabska, Ludovicae de Mniszki Principissae Sułkowska - prolibus et successoribus Stanislai Principis Lubomirski, et Ap nae de Lubomirskie Rsewuska, Constantia de Lubomirshie C. Rzewuska tum nepti Chri stinae C. Potocka et nepotibus Alfredo et Stanislao CC. Potockie, Carolo Wessel, filio Cop stantine Wesselowa, Hieronimo et Josepho Je ruszewskie, prolibus Marianuae Jaruszewska - prolibus et successoribus Ursulae de Wielopelskie Szembekowa, scilicet Barnabae, Vin centio, Josepho et Franciscae Szembekie, Ja-

stinae de Wielopolskie Wegierska, nec non Belthazaro Pleszewski - medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Fisci Regii nomine hospitalis Premysliensis ad S. Rochum contra DD. Josephum C. Pininski, Josephum et respective hoins filium Stanislanm Comitem Muiszek, Ludovicam de Wieloposskie Wodzicha, Josephum C. Wielopolski, Andream C. Wielopolski, Elisabetham de Wielopolskie Com, Wielopolska, Ludovicam Com. Wielo-Pelska ac ipsos superius recensitos - puncto solutionia Summae 5000 flp. V.V. c. s. c. sab Praes. 24. Martii 1828 ad Nrum. 7579. huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem corum Partium extra Regna, partim loco ignoto indi-Catam, corundem periculo et impendio judicialis Advocatus Dnus. Schadbey cum substitutione Domini Advocati Kolischer qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Ediotum itaque admonet ad simultanee intra 90 dies excipiendum et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; pi fiant, et cansa neglecta fuerit. damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Martii 1828. (3)

Edictum. Nro. 3005. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense DD. Jacobo de Jonosza Galechi nec non minorennibus Bronislao, Constantino et Angelae Com. Stadnickie in assistentia petris gnatii Com. Stadnichi medio praesentis Ediobotum redditur: ad petitum per C. R. Fiscum nomine summi aerarii sub praes. 6. Febr. 1828 ad Nrnm. 3005. exhibitum, Tabulae Regiae ordinari, ut productum in originali Extractum librorum Cassae Cameralis inscribat, et in ejus fundamento quotam 84 flr. 16 xr. in statu passivo summarum debitoris Jacobi dnosza Galecki propriarum, utpote: 21,900 Ap. medietati honorum Pletinice, 6650 flp. bonis Xieżomost, 1000 Aur. decimae parti bohorum Lisiozynce cum attinentiis, atque summarum 28,000 flp., 17904 flp. et 28841 flp. liadem bonia inhaerentium pro re Summi Ae-Parii praenotet.

Cum autem hie Judicii domicilium Jacobi de Junosza Galecki et Ignatii Com. Stadnicki tatra Regua baer. Austriaca indicetur, ideo Advocatus Dominus Schadbey cum substitutione Domini Advocati Madurowicz eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 19. Martii 1828. (3)

Edictum.

Nro. 5727. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Carolo et Friderico Bargum et Societati. Antonio Remiz tum Christiano Hentschel, et Theclae de Nazielskie Czechowska medio praesentis Edicti notam reddit: per Daum. Severinum Com. Potochi pro decernenda de bonia antehac Ossolinskianis Glinne, Lisko, Lubatowka, Mieysce, Hoszow et Hujatycze extabulatione summas 4000 fipol. cum subonerationibus et Juribus consecutivis sub praes 5. Martii 1828 ad Nrum. 5727 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem supracitatorum ignotam eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dnus. Schadbey com substitutione Domini Advocati Bromirski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet ad comparendum ad orales processus pro q. Junii a. c. h. 10. mat, inferendamque exceptionem, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac sa legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficus esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Martii 1828. (3)

Verpachtung des Gutes Liftatycze.

Mro. 8554. Dom f. k. Lemberger Landerecht wird bekannt gemacht, daß das im Strver Kreise gelegene, zur Pupillar-Masse des versterbenen Bernhard Zerboni gehörige Dorf Listatveze, mittelst öffentlicher, bei diesem k. k. Landerechte am 29. May 1828 um 10 Uhr Vormittags abzuhaltenden Wersteigerung auf drei Jahre, namlich vom 24. Juny 1828 bis 24. Juny 1831 an den Melstbiethenden in Pact überlassen wersden wird.

Diese Verpachtung geschieht in Pausch und Bogen, wobei als einjahriger Ausrufspreis die Summe von 4722 firh. 9 214 fr. K. M. festgesept ift.

Jeder Pachtlustige erlegt im Baaren 473 fl. KM. als Reugeld. Der Meistbiether ist geshalten, den ganzen angebothenen Pachtschilling alle Jahre vorbineln beim Lemberger f. k. Landrecht zu erlegen, indem sein Reugeld hievon nicht abgeschlagen, sondern bis zum Ausgang des Pachtsontrakts als Rauzion im Depositenamte aufhemabrt werden wird.

Die übrigen Pachtbedingnisse werden bei der Versteigerung bekannt gemacht, und konnen eben so, wie die Berechnung der jahrlichen Gin-tunfte und das Inventarium, in der Registratur

Diefes f. f. Candrechts eingesehen werden-Mus dem Rathe bes f. f. Candrechts.

Lemberg ben 8. Upril 1828.

Wypuszczenie w dzierzawę dóbr Lisiatycze.

Nro. 8554. Ces. król. Sąd Szlachecki Lwowski czyni wiadome: iż dobra Lisiatycze w Cyrkule Stryiskim leżące, massy sierocińskiey po ś. p. Bernardzie Zerboni własne, przez publiczną licytacyę w Kancelaryi tegoż Sądu dnia 29. Maia 1828 o godzinie 10tey zrana odprawić się maiącą, w trzechletnią dzierzawe, to iest od 24. Czerwca 1828 aż do 24. Czerwca 1831, naywięcey ofiarniącemu wypuszczone będa.

Pierwsze wywołanie zacznie się od ryczałtowey summy 4722 ZR. 9 214 kr. M. K.,

za rok ieden ustanowioney.

Każden licytujący złoży w gotowiżnie 473 ZR. w M. K. iako wadium. Naywięcey ofiarujący całą summę przez siebie ofiarowaną, corocznie z góry do Depozytu c. k. Sądu Szlacheckiego Lwowskiego złożyć powinien, albowiem swego wadium odtrącić nie może, gdyż takowe aż do ukończenia kontraktu dzierzawy, zamiast kaucyi w depozycie zachowane będzie.

Reszta warunków licytacyi przez Kommissyje licytacyjną będzie ogłoszona; można iednak te warunki, równie jak i obrachunek rocznych dochodów, tudzież i inwentarz w Registraturze tegoż Sadu ogladać i czytać.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 5. Kwietnia 1828. (3)

Edictum.

Nro. 16786: Per Caes. Reg. Forum Nobiliam Ternoviense omnibus, quorum interest medio praesentis Edicti notum redditur, super universam D. Francisci Biliuski preprietarii bonorum Lasha gorna seu Grodzisko in Cironlo Rzeszoviensi sitorum, tam immobilem quam mobilem in Galicia reperibilem substantiam, concursum creditorum die hodierna hora 11 1/2 antemeridiana apertum haberi, mometur itaque quivis, qui contra mox fatum D.

Franciscum Bilinski aliquem praetensionem se movere posse crederet, ut ejusmodi suam praetensionem contra constitutum in persona hujatis graemialis Advocati Juris Utr. Doct. Dni. Stanislai Piotrowski (cnm substitutione greem. Advocati J. U. D. Dni. Francisci Pota) ad lites Curatorem in forma ordinatae actionis, in qua non solum liquiditas praetension.s, sed etiam jus, vi cujus in hao vel illa classe collocari desiderat deducendum erit, usune ad 45. Octobris 1828 inclusive eo certius insinuet, ac secus hoc termino lapso am plins non andiretur, omnesque qui suas prae' tensiones usque ad hanc diem non insinuavissent, ab universali cridarii in Galicia reperibili tan mobili quem immobili aubstantis etiam pro eo casu arcerentur, si ipsis aliquod ins compensationis competeret, vel a massa cridaria aliquod proprium bonum repetendum haberent, vel eorum praeteusio super bono immobili cridarii hypotheca gauderet, ita qui dem ut si aliquid massae cridariae deberent, ejusmodi debitum non obstante jure compensationis, proprietatis, vel pignoris (hypotheeae) quale ipsis alias inservisset, ad massan persolvere tenerentur. - Porro notam redditur quod omnes creditores pro die 5. Novem. bris 1828 hora decima matutina ad comparen dum in Caes Reg. hooce Nobilium Foro eo fine citentur, nt aut interimaliter constitucad bonorum Curatorem confirmarent, vel alium novam et simul deputationem Creditorum eligerent, deputationique plenipotentiam, relate ad ulterius massae cridarise perducenda ne gotia darent, ubi illis qui ad hanc perceptio nem personaliter comparere non vellent, in cumbat, ad menten altissimi Aul ci Decrett ddo. 4. Novembris 1796 in plenipotentia pro ipsis comparituro danda, nomen atque cogno men seligendi bonorum Curatoris et Deputatorum exprimere.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 16. Aprilis 1828. (3)

#### Edykt.

Nro. 16786. Ces. Król. Sąd Szlachecki Tarnowski wszystkim i każdemu z osobna, komu o tem wiedzieć należy, mocą ninieyszego obwieszczenia wiadomo czyni, iż do całego tak ruchomego iakoteż nieruchomego, w Galicyi znaydojącego się maiatku Pana Franciszka Bilinskiego, właściciela dóbr Laska górna, czyli Grodzisko, w Cyrkule Rzeszowskim będą cych, zbieg wierzycieli dnia dzisieyszego ogodzinie 11tey i pół przedpołudniowey otworzonym został. Wzywa się przeto każdy, ktoby przeciw wspomnionemu Panu Franciszkowi Bilińskiemu iakową pretensyę mieć sądził, ażeby

2 takowa swoią pretensyą przeciwko ustanowionemu do spraw Kuratorowi w osobie tuteyszego Sadowego Adwokata Pana Stanisława Piotrowskiego, Prawa Doktora, (któremu zastępca w osobie Adwokata Pana Franciszka Potz, Praw Doktora, dodaie się), a to przez formalny pozew, który nietylko rzeczywistość pretensyi, Me także prawo, z mocy którego w tey lub Owey klassie umieszczonym być żąda, udowodnić naležy, do dnia 15. Października 1828. r. Włącznie zgłosił się, i takowa wniósł, gdyż inaczev po upłynionym tym terminie słuchanym by iuż nie był, - i owszem wszyscy ci, którzyby aż do dnia tego pretensyi swoiey nie wnieśli, od całego maiatku krydaryusza w Galicvi bedacego, tak ruchomego iakoteż nieruchomego, nawet na ów przypadek wyłączonemi by zostali, gdyby im prawo wzaiemne potrącenia (kompensacyi) przynależało, - albo massy krydalney własną swoią rzecz do żądania mieli, lub też gdyby nawet pretensya ich dobrach nieruchomych krydaryusza hypotehowana była, a to w tym sposobie, iż ieżliby ciż sami massie krydalney dłużnemi byli, takowy dłog bez względu na prawo wzaiemnego Potracenia (kompenzacya) własności, zastawu lub hypoteki, któreby im inaczey służyło, do massy krydalney zapłacić obowiązanemi by byli. - Oprócz tego wiadomo się czyni, że wszyscy wierzyciele na dzień 5go Listopada 1828 o godzinie 10tey przedpołudniowey dla stawienia się w tuteyszym c. k. Sądzie Szlacheckim tym celem zwołują się, ażeby ustanowionego tymczasowo Kuratora dobr potwierdzili, lub też innego Kuratora i zarazem De-Putacve wierzycieli obrali, i takowey Deputacyi plenipotencya do dalszych massy krydalney Przedsiewziaść się maiących interesów dali. -Ci zaś wierzyciele, którzyby osobiście do tey Kommissyi stawić się nie chcieli, maią stosownie do przepisu Naywyższego Dekretu nadwornego z dnia 4. Listopada 1796, w pleni-Potencyi swemu zastępcy dać się maiącey, imię, bazwisho Kuratora dobr obrać się maiącego i Deputatów wyrazić.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. W Tarnowie d. 16. Kwietnia 1828. (3)

U wiadomienie.

Nro. 437. Magistrat Ces. Król. wolnego i górniczego miasta Wieliczki do publiczney Podaie wiadomości: iż połowa domu z gruntem tu w Wieliczce pod Nrem. 374 leżącego, Krystyny Maciwodziny własna, sądownie na 148 ZR. 23 112 kr. otaxowana, na zaspokoienie summy 150 ZR. w M K., Klemensowi Franciszce Flakom małżonkom zasądzoney, Przez publiczną licytacyę sprzedana zostanie,

do którey w Kancelaryi Magistratualney tuteyszey odprawić się maiącey licytacyi, termin na dzień 2. Lipca r. b. na godzinę 9tą przedpołudniową przeznacza się.

Chęć licytowania maiący na tę licytacyę z tym dodatkiem zapraszają się: iż resztę koudycyy tey licytacyi w tuteyszey Sądowey Registraturze każdego czasu widzieć moga.

Z Rady Magistratu miasta Wieliczki, dnia 12. Kwietnia 1828. (3)

Edykt.

Nro. 2453. Ces. Lról. Sąd Szlachechi Tarnowshi ninieyszem powszechnie wiadomo czyni, iako na przedstawienie P. Szymona Padlewskiego, opiekuna nieletnich dzieci i Adm nistratora massy ś. p. Marianny Ziebrowskieg dobra Gruszow z przyległością Kwapinki i folwarkiem Patelowka w Cyrkule Bocheńskim leżące rzeczoney massy Sierocińskieg własne, na d. 21. Maia r. b. o godzinie 10tey z rana w izbie sądowey tuteyszego c. k. Szlacheck. Sądu przez publiczną licytacyją w trzyletnią dzierżawę od d. 24. Czerwca r. b. do dnia tegoż 1831 roku trwać maiącą naywięcey dającemu wypuszczone będą, a to pod następującemi warunkami:

1) Dobra te Gruszów ze wszystkiemi prowentami wydzierżawione będą ryczałtem, nie zaręczając ża rubryki intrat inwentarzem gruntowym obięte, który inwentarz przy licytacyi tylko dla wiadomości licytniących złożonym, a przy oddaniu dóbr dzierżawcy iedynie w tym zamiarze na gruncie zwerifikowanym będzie, aby stan dóbr, w iakim ie dzierżawca odbierze, i po skończeniu dzierżawy oddaćobowiązanym będzie, wiadomym był.

 Czynsz roczny czyli praetium fisci, od którego licytacyja zacznie sie, w summie 924

ZR. 49 1/2 hr. M. K. stanowi się.

3) Dzierżawca po odebraney rezolucyi sądowey licytacyją potwierdzającey w 8 dniach czynsz całoroczny za pierwszy rok dzierżawy należący do Sądowego Depozytu tuteyszego złożyć obowiązanym będzie, co gdy nastąpi, za okazaniem kwitu depozytowego opiekum nieletnich dobra dzierżawcy odda, czynsz żaś za następujące dwa lata dzierżawca za każdy rok zgóry d. 15. Maja każdego roku do Depozytu sądowego tuteyszego składać i z złożonego przed opiekunem wywieść się ma.

4) Wadyium 10pCtowe czynszu rocznego na pierwsze wywołanie ustanowionego, każdy chęć licytowan a maiący przy licytacyi złożyć obewiązanym będzie, inaczey licytować nie może, to zaś wadyium przez naywięcey ofiaruiącego złożone, w Depozycie Sądowym iako kaucyia de non desolando zatrzymane i po skończoney possessyi trzyletney dopiero oddane bę-

dzie. - Reszte zaś warunków licytacyi w Registraturze tuteyszego c. k, Sądu Szlacheckiego i przy licytacyi czytać można.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie d. 20. Marca 1828.

Rundmachuna. Mro. 64. Mon bem Brober Merkantil. und Wechselgericht wird hiemit allgemein fund gemacht, daß der bierortige Sandelsmann Uron Meugebobr feine Sandlungs - Befugnif mit Drobuften unterm 6. Geptember v. 3. 3. 2861 nie. bergelegt habe, baber feine biebfallige Rirma in bem bierortigen Sandlungs . Gramial . Protofolle geloscht worden ift.

Brody am 13. Mary 1828. (3)

dictum.

Nro. 26. Per Regiae ac Liberae Civitatis Grodecensis Magistratum hisce publice notum redditar, hic Jadicii a vagabando homine Olexa Malik, qui se ex villa Barycz Circuli Przemyslensis oriendum esse asseruit, interceptum esse, horologium mensuale, atque in hoc Magistratu ab annis circiter octo tentatis diversis explorationibus proprietarii adusque reperiri.-Cum itaque nemo se ad proprietatem hujus horologii insinuet, quare praesenti Edicto citatur proprietarius quaestionis horologii, ut in tra pnum annum se hic Judicii insinuet, atque notis characteristicis proprietatem hojos demonstret, secus horologiam quaestionis publice disvendetur, et collecta ex licitatione pecunia in Deposito Judiciali asservabitur, et cui de lege competierit, addicetur,

Grodek die 9. Februarii 1828, (3)

Rundmachung

Mro. 50. Bon dem Merfantil- u. Weche felgericht der freien Sandelsstadt Brody wird befannt gemacht, daß Markus Chodorower feine Sandlungsbefugnig ale Rleinhandler mit Schnittmaaren niedergelegt, und in Folge deffen feine Firma in dem Gramial-Protofoll geloscht morben fep.

Brody am 25. Februar 1828. (3)

Antundigung

Mro. 212. Dom f. galigifchen Mertantil. und Wechfelgericht wird hiemit fund gemacht, daß Ephraim Sauth die Befugniß jum Schnitts maarenbandel rudgelegt babe, und diefe fammt feiner Firma hiergerichts geloscht worden fep.

Cemberg am soten Upril 1828.

Rundmadung. Miro. 25,140. Bur Befegung der durch die Ernennung Des Michael Fiftiewicz jum 2linte.

Offizier bei ber Lemberger Stobtfoffo , erles digten Grodefer Stadtkaffierftelle mit dem jabre licen Behalte von 400 Bulben und ter Dit bindlichkeit eine Kauzion von 400 Gulden zu et legen, wird ber Konture bis 4ten . Juny 1828 mit dem Beifate ausgeschrieben, bag die Kom' petenten ibre mit den Zeugniffen über bie auf der Rechnungskunde und der Stadtkaffe-Manipu" lagion abgelegte Prufung, bann mit ben Gym' nafial-Studien., Moralitats. und fonfligen Beng' niffen, wie auch mit einem Reugniffe über bit Renntniß ber polnifchen ober einer andern flavi ichen Sprache geborig belegten Geluche, morint jugleich ihre bieberige Dienstzeit, ibre Bermen' dung und ihr früherer ganger, Lebenslauf nach gewiesen, und genau angegeben merben muß, ob und in welchem Grade ber Bittfeller mit einem oder dem andern Beamten bes Grobefer Dlagie ftrate verwandt oder verschwägert fen, mittelf ibrer vorgefesten Beborde, oder, wenn fie nod feine Stelle befleiden, mittelft ibres vorgefesten Rreibamtes bei dem Lemberger Kreibamte angu' bringen baben.

Bom f. f. Candesaubernium. Lemberg am 22ten Upril 1828.

### Anfundigung.

(2)

Mro. 2,212. Von dem f. f. Bufowinget Breifamte wird kund gemacht, daß jur Tilgung ber Steuerrudftande, die dem Brn. Bafil Edlen v. Wafilto, bann dem Grn. Demeter Eblen v. Flondor geborigen Butsantbeile von Lufamet mit telft öffentlicher Berfteigerung am 14ten Dap ! 3. in der f. f. Kreisamtsfangley der Berpachtung werben ausgesett merben :

I. Bu den Ertragnifen bes Gutsantheils

des Edlen v. Bagilfo geboren :

a) 20 Faltichen Heder u. 20 Faltichen Wiefen b) der Bebend von 27 Kaltschen 40 Prafchinen

unterthaniger Meder und 27 Faltschen 40 Prafchinen Wiefen,

e) die Leiftungen und Biebigfeiten von 20 befpannten und a unbefpannten Unterthanen i nach den Bestimmungen des Ghikaifchen Chrusows:

d) die Propinazion bestebend in einer Brenne rep auf & Resseln und 2 Birthehause.

Die nothige Wohnung wird dem Pactel

eingeraumt merben.

Der nach Ubichlag ber Betriebsauslagen aus lagen ausgemittelte reine Ertrag von 197 fl. & M. wird als Praglum Fiszi angenommen.

II. Bu ten Ertragniffen des Gutsanthens

des Edlen Demeter v. Flonder geboren :

a) 40 Faltschen Wiesen,

b) ber Bebent von 4 Galticen unterthäniges Uecker,

e) die Leiftungen und Giebigkeiten von zwep Unterihanen,

d) eine Mablmuble von i Gange,

e) eine Brettmuble, f) 300 Joch Waldung, 8) die Propinazion.

Der Fistalpreis beträgt 122 fl. 20 fr. RDl. Die Pachtluftigen haben fich mit einem 100

PEtigen Wadium ju verfeben.

Die übrigen Ligitagionsbedingnisse werden bei ber Ligitagion felbft bekannt gemacht werden-

Bom f. f. Rreisamte. Gernowis am 15. Upril 1828. (2)

Anfundigung.

Mro 4569. Da bis gegenwärtig das Dominium Draganowfa mit Bezahlung des rudftanigen Ronfurrenzbeptrages pr. 4352 fl. 4 fr. 2B. 10 jum Raftafower lat. Rirchenbaue rudftandig If, fo werden megen deffen Bereinbringung ant 15ten May 1828 nachflebende mit Befchlag belegten Gutsproventen in der bleramtlichen Rreisamtskanzley um die gte Vormittageftunde: und froat : W.

200 Korez Waizen im Werthe 800 ff. - fr. 4000 Barnes Branntwein 2666 4

So Stud Maftochfen 1080 150 - Bibber ober hammel 450

Mutterschaafe 300

Bienenflode 800 im Wege ber öffentlichen Ligitagion veraußert berben.

Die Ligitagionsluftigen werden gu biefer &i-Majion mit dem Bemerten eingeladen, daß vor Eroffnung der Elgitagion ein sopCtiges Reugeld erlegen fenn wird, und daß die dieffalligen Dedingniffe bei ber Ligitagion befannt gemacht merben.

Dom f. f. Kreisamte. Farnopol am 16. Upril 1828. (2)

E d i c t u m. Nro. 8515 Caes. Reg. in Regnis Galiet Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse Dna. Salomeae Pawlowsha dedio praesentis Edicti notum reddit: ex part Dni. Nicolai Wisniewski sub praes. 3. A-Prilis 1828 ad Nrm. 8,5:5. contra ipsam puncextabulationis Contractus locatae conductae Postessionis bonorum Luczany de iisdem bo-Luczeny ad praesene Casimiri Bogucki proris decemendae huic Judicio libellum exhibitum, Individue opem- imploratam esse. Ob commorationem ejus huic Judicio ignotem Peins periculo et impendio judicialis Advo-Catha Dominus Szadbey cum substitutione Do-Advocati Olexinski que Curator constilaitar, quocum juxta praescriptam pro Gali-

cia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens edictum itaque admonet eam ad hic Judioii pro die 25. Julii 1828 h. decima satutina comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facianda, quae defensioni cansae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpse imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8. Aprilis 1828.

Edictum.

Nro. 5512. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Camillae Wierzchowska et Angellse de Wierzchowskie Morawsha absentibus de domicilio ignotis medio proesentis Edicti notum reddit: per Doum. Carolum Constantinum Com. Łoś contra DD. Theclam de Com. Łosie Urbańska, Antoniam Com. Łoś, Isabellam Com. Łoś, tum minorennes DD. Clementinam Kownacka et Angelam de Kownachie Com. Łoś, in assistentia tutoris earum Dni. Thaddaei Kownacki, atque Dnum. Fran- . oiscum Sozański, nec non easdem supra nominatas absentes de domicilio ignotas, pancto solutionis simul junctae Summae 7403 flr. juxta scalam mensis Decembris 1802 cum usuris et litis expensis, sub praes. 3. Martii 1828 Nro. 5,512 huie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob com. moretionem autem Deminarum supra citatarum ignotam indicatam ipsis ipsarumque periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Madarowicz cum substitutione Domini Advogati Minasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta .praecriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet eas simultanee ad intra 90 dies excipiendum, et destinato sibi patrono doonmenta et allegationes tradendum, ant sibi alinm Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni carsae proficua esse videntur; ni fiant, et cansa neglecta fuerit, damnum inde enatem propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Martii 1828. (2)

E dictum. Nro. 5726. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Carolo et Fride-

rico Bargum et societati tum Antonio Remiz et Christiano Hentschel medio praesentis Edicti notum reddit: per Dum. Severinum Com. Potocki pro extabulatione de bonis antehao Ossolinskianis Glione, Lubatowka, Mieysce, Gartypia, Szaboniec, Lisko, aliisque facultatibus Summee 6000 flp. una cum subonerationibus et consecutivis joribus, sub praes. 5. Martii 1828 ad Nrum. 5726 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem supra citatorum ignotam corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Szadbey cum substitutione Domini Advocati Bromirski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandom est Praezens Edictum itaque admonet ad comparendum ad oreles processus pro die o. Junii 1828 h. 10. m. et inferendam exceptionem et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alinm Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficue esse videathr: ui fiant, et causa neglecta fuerit. damnum inde enatum propriae culpae imputandna erit -

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Martii 1828. (2)

Edictum.

Nro. 6604. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Duo, Vincentio Belzecki medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 11. Augusti 1827 ad Nrom. 20,952. per haerears olim Josephi Belzecki, puncto solutionis quoterum 13 Aur. 159 flp. 19 gr. V.V., 12 Aur. 147 flp. 6 gr. V.V., 14 Aur. , 4 Aur. 209 flp. 9 gr. V.V., 13 Aur. 159 flp. 19 gr. V. V. 4 Aur., 10 Aur. 200 flp. V. V., 3 Aur., 30 Aur., 30 Aur. et 373 flp. 23 gr. V. V., buic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploretam esse. Ob commorationem Dni, Vincentii Belzecki ignotam, ejus perionlo et impendio judicialis Advocatus Dominus Skolimowski cum substitutione Domini Advti. Pacławski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad comperendum pro die 9. Junii s. c. hora decima matutina ad orales processus inferendamque exceptionem - et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Indicio nominandam, stans es legi conforciter facienda, quee defectioni causac

proficus esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Martii 1828. (2)

Antundigung.

Mro. 5848. Wom f. f. Sanofer Kreise amte wird fund gemacht, daß die bei dem Dominium Zohaton zur Dedung der Steuer-Rude ftande mit Beschlag belegten Einkommens = Rusbriken, als:

2366 zweispannige Bugrobotstage,

6240 Sandtage,

62 Kores 29 Garnes Soutthafer,

255 : 32 Stud Subner, 835 — Ever,

1146 Ellen Gelpunft aus herrichaftlichem Materiale.

90 fl. 32 1/2 fr. Grundzinfe. Ferner im Grundertrage:,

120 Joch 972 316 Quell. Ueder, 20 — 660 — Garten u. Wiefen

145 — 782 — Hutweiden,

10 Klafter bartes, und

250 — weiches Holy, dann Die Propinazion im ganzen Umfange bes

Gutes, — mittelst öffentlicher Versteigerung an 14. May 1828 um 9 Uhr Vormittags verpachtet werben.

Das Prazium fiezi bievon beträgt 1382 fl.

47 fr. RM

Die übrigen Ligitagionsbedingniffe werden bei der Ligitagion felbft bekannt gemacht werden. Bom f. f. Kreisamt.

Sanof am 22. Upril 1828. (2)

E d k Ces. Król. Sad Szlachechi Nro. 748. Tarnowski do powszechney podaie wiadomości, iż dobra Kobierzyn w Cyrkule Wadowi ckim leżące, na zaspokojenie wygraney przes Salamona Bernstein przeciwko massie ś. p. Jozefa Lewickiego, a mianowicie iego następo Jerzego Marewicza summy 610 dukatów holen dershich ważnych, wraz z procentem po 5]100 od d. 24. Czerwca 1811 do 1. Listopada 18131 odtad zas po 41100 też w złocie holenderskim ważnym rachować się maiącym, i prawnemi 🗗 pensami w ilości 708 ZR. 42 kr. w M. K. przy znanemi, w trzecim terminie, to iest dnia 4 Czerwca 1828 o godzinie 10tey zrana w c. B Sądzie Szlacheckim tuteyszym przez publiczni licytacye pod następuiącemi warunkami sprze dane boda:

1) Cena szacunkowa podług Sadowey de taxacyi 70484 ZR. 30 kr. M. K. wynosząca, wy

wołena liedzie.

2) Chracy licytować, złoży do rak Kommissyi dwudziesta część szacunku, to iest kwotę 3524 ZR. M. K. iako zakład, inaczey do licytacyi dopuszczonym nie będzie.

3) Dobra wspomnione w tymże trzecim licytacy i terminie nawet niżey ceny szacunkowy sprzedane będą, ieżeliby nikt nad cene, lub przynaymniey cenę szacunkową ofiarować nie chciał.

4) Ułatwienie warunków przez e. k. Fishusa, iakoteż przez Kuratora nieprzytomnych wierzycieli, Adwokata Bartmańskiego, dozwolone, w tem zawisło, że summy fishalne w podaną przez kupicieła cenę kupna wchodzące, tak długo przy dobrach pozostaną, dopóki c. k. Rządy kroiowe podług okoliczności takowych odebrać nie rezkażą, i że równie summy nieprzytomnych wierzycieli w podaną przez kupiciela cenę kupna wchodzące, na tychże samych dobrach aż do nastąpić maiącego przez któlegokolwiek z rzeczonych wierzycieli onychże trzechmiesięcznego wypowiedzenia za opłaceniem przez kupiciela procentów, pozostać mogą.

5) Kupiciel obowiązany będzie iednę z trzech części ofiarowaney przez się ceny, do którey zakład wrachewany będzie, w 60 dni od dnia przedsięwziętey licytacyi, na rzecz wierzycieli do Depozytu tuteyszego c. k. Sądu Szlacheckiego złożyć, inaczey nowa licytacya iego niebezpieczeństwo i szkodę rozpisaną

przedsięwziętą będzie.

6) Pozostałe dwie trzecie części ofiarowaney ceny zostana przy kupicielu na dobrach żabezpieczone, od których obowiązany będzie Procent po 51100 od dnia oddanych sobie kupionych dóbr rachować się maiący, na rzecz ierzycieli do szacunku tychże dóbr zgłaszaiących się, każdego roku do Depozytu tuteyżego Sądu składać.

7) Obowiązany będzie kupiciel po przy-Znanem wierzycieli pierwszeństwie, po wyznatonym sposobie wypłety i po daręczoney sobie rezolucyi, porządek zaspokolenia wierzy-Tela i tabelle wypłaty wskazującey, w dniach o pozostate dwie trzecie części ofiarowaney ceny wraz z prowizyą zaległą, albo wierzycieom wyznaczonym wypłacić, albo do Depozyto totevszego Sadu złożyć, alboliteż wypłatę lych cześci ratami, gdyby takowe przez wierycieli pmówione były, zabezpieczyć, stoso-Phie do rezolnovi tuteyszego Sadu, porzadek bierzycieli i tabellę wypłaty wskazuącey, któlegoto termina 30 dni, kupiciel niezawodnie Pilnować ma, gdyż inaczey na żądanie iednego liko z wierzycieli lub samego dłużniks, przez 10wa licytacya dobra Kobierzyn bez nowey detaxocyi w iednym nawet terminie na koszt kupiciela sorzedane beda.

8) Wolno też będzie kupicielowi po ukończoney licytacyi całą ofiarowaną cenę, do którey zakład wliczy się, do Depozytu Sadn

złożyć.

9) Pe zapłsceniu całey ofiarowaney ceny lub trzeciey części takowey, kupicielowi Dekret dziedzictwa wydanym, takowe dobra iemu oddane, i on za właściciela tychże dobr in statn activo intabulowanym będzie. Gdyby więc całą ofiarowaną cenę wypłacił, tedy na żądanie iego i expens, wszystkie ciężary na tych dobrach zostaiące, wyextabulowane będą. Gdyby zaś tylko iedną z trzech części wypłacił, tedy pozostałe dwie części ofiarowaney ceny z procentem na kupionych tych dobrach in statu passivo na koszt kupiciela zaintabulowane będą, tak długo, dopóki warunkowi 7mu tego Edyktu zadsyć nie uczyni.

Z reszta wolao iest Extrakt tabularny i Akt szacunkowy dóbr Kobierzyn, iakoteż i Inwentarz ekonomiczny w Registraturze tutey-

szego Sadu przeyrzeć lub przepisać.

Z Rady C. K. Sądów Szlacheckich. W Tarnowie d. 9. Kwietnia 1828. (1)

#### Edictum.

Nro. 748. Per C. R. Provinciale Forum Nobiliam Tarnoviense publica bonorum Robierzyn in Circulo Vadovicensi sitorum licitatio, in satisfactionam evictas per Salamonem Bornstein contra massam defuncti Josephi Lewicki, respective declaratum ejus baeredem Georgium Macewicz Summae 610 Aureorum hollandicorum ponderosorum cum usuris a die 24. Junii 1811 ad diem 1. Novembris 1815 per 5 à 100—ahinde vero per 4 à 100, quoque in Aureis hollandicis ponderosis et expensis executionis in quota 708 flrh. 42 xr. M. C. agnitis, bic Fori in tertio termino die 4. Junii 1828 hora 10. matutina celebranda proscribitur ac publicatur, ergo sequentes conditiones:

1) Practium fisci juxta judicialem detaxationem in Summa 70,484 fir. 30 xr. M. C.

proclamabitor.

2) Quilibet emendi capidas coram Commissione ad licitationem delegata vigesimam partem praetii fisci, nempe quotam 3524 firh.

M. C. titulo vadii deponere obligabitur, secus ad licitationem non admitteretur.

3) Born haccoe in hoo tertio licitationis termino etiam infra aestimationis praetium vendentur, quodsi emptor supra vel pro aestima-

tions practio non adinveniretur.

4) Alleviatio conditionum, tam per Fiscum R., quam per Curatorem absentium creditorum, Dnum. Adtum. Burtmanaki, concessa in ea consistit, quod Summae fiscales in praetium oblatum intrantes temdiu super bonis relinquantur, donec C. R. Gubernium pro circumstantiarum rationee asdem repetere non ordinaverit, quodve pariter Summae absentium oreditorum in praetium oblatum intrantes super iisdem bonis usque ad subsequendam ex parte unius alteriusve creditoris trimestralem enunciationem et solvendas per emtorem usuras manere possint.

5) Plurimum offerens emtor unam tertialitatem emtionis oblati praetii, in quam depositum vadium in solutum imputabitur, intra 60 dies a die assumptae licitationis computandos ad Depositum C. R. hujus Fori Nobilium pro re oreditorum ad praetium bonorum Kobierzyn concurrentium eo sub rigore selvere tenebitur, quo secus relicitatio ejus periculo ac ex-

pensis proscribetur ao assumetur.

6) Binae residuae tertialitates emptionis oblati praetii relinquentur apud emptorem super his bonis erga usuras per 5 a 100 a die tradendorum eidem in possessionem horum bonorum computendas quotannis ad Depositum C. R. bujus Fori Nobilium pro re creditorum ad praetium eorundem bonorum Kobierzyn

concurrentium pendendas.

7) Emptor, postquem inter creditores prioritas extricata, modus solutionis determipatus, ac ipsi resolutio ordinem, secondum quem creditores proificandi sunt, et tabellam solutionis praeseferens admanuata fuerit, obligabitur, intra 30 dies a die admenuatae sibi hajas resolutionis, solutionem residuarum binarum tertialitatum praetii liciti, com usuris nefors restantibus ad manus oreditorum, qui ipsi assignabuntur, aut pro re eorundem ad Depositum C. R. hujus Fori Nobilium praestare, aut denique rathes solutionis, quas ipsi nefors creditores concederent, assecurare - prouti resolutione hujați ordinem creditorum et Tahellam solutionis continente statutum erit quem terminum 30 dierum emptor exacte servare tenebitur, quo seaus ad postulationem unius creditoris aut jurevicti debitoris perionlo ac sumptu ejus absque nova aestimatione praefata bona Kobierzyn medio publicae lioitationis in constituto uno termino vendentur.

8) Liberum emptori relinquitur post peractam licitationem integrum praetium liciti, cui vadium imputabitur, ad Depositum Judi-

ciale comportare.

9) Emptori soluto integro praetio aut soluta una tertialitate ejusdem praetii deoretum dominii ad haeo bona extradetur, eadem bona emptori in possessionem tradentur, atque emtor pro proprietario horum bonorum in staau activo intabulabitur — porro soluto inte-

gro praetio ad postulationem et expensas ejus singula his bonis inhaerentia debita extabula-buntur — soluta autem per emptorem nisi una tertialitate, residuae binae tertialitates praetii cum usuris in statu passivo super his bonis expensis ejusdem emptoris intabulabuntur, quon usque conditioni 7ma satisfactum non fuerit.

Caeterum extractus Tabularis et actus de clarationis bonorum Kobierzyn, tum eorunden inventarium occonomicum in gremiali Restatura ad inspiciendum, vel etiam copias le

vandas praesto est.

De qua taliter proscripta licitatione cognoscenti Foro D. Nobilium Leopoliensi notitia datur, et singuli super iisdem bonis intsbulati creditores informantur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 9. Aprilis 1828. (1)

Ebift.

Mro. 64411828. Von dem k. k. Cember ger Landrechte wird hiemit bekannt gemacht: fep auf Unsuchen des Kurators der Proto-Poto-dischen Masse, Herrn Udvokaten Ohanovich, di Relizitazion des im Samborer Kreise gelegent Gutes Morpmowice auf Kosten und Gefahr der Joseph Swierzawstischen Erben bewilliget worden, zu welcher beim hiesigen k. k. Landrecht vorzunehmenden Feitbiethung, nur ein Terminund zwar auf den oten Juny 1828 um 10 Uffruh festgeseht wird.

Die Bedingnisse, unter benen die öffentlich Berfteigerung vorgenommen wird, find folgende

1) Bum Austrufspreis wird die Summe von 4859 Stud hollander Dukaten angenommen, namlich jener Schakungswerth, welcher in bei am 25. Februar 1817, vorgenommenen Feilbittbung angenommen war.

2) Jeder Rauflustige ift verbunden tolio bes Musrufspreifes, namlich 486 Stud bollander Dukaten, vor der abzuhaltenden Lizitazion all Ungeld in die Sande der Feilbiethungs-Rommit

fion zu erlegen.

3) Wenn Miemand über den Schätungs preis, oder wenigstens diesen bothe, so wird die ses Gut auch unter dem Schätungspreis, ieden nicht unter der Summe von 4000 Stud bollander Dufaten, deren man zur Befriedigung de Proto-Potodischen Masse bedarf, hindangegebn werden.

4) Der Meistbiethende ist verpflichtet, bet dritten Speil des Kaufpreises binnen 14 Sagen nach geendigter Feilbiethung an das hiesige grichtliche Depositenamt zu erlegen, wonach bem selben das Eigenthumsdefret ausgefolgt und sogleich die Uebergabe der Guter erfolgen wird die andern zwei Drittheile aber bleiben auf die sem Gute landtäslich versichert, welche dann der

Kaufer in den zwei nachfolgenden Jahren sammt blico Interessen, und zwar jedes Jahr einen Drittheil an das hiesige gerichtliche Depositenamt um so sicherer abzuführen haben wird, als soniken nach dem §. 449. der Gerichtsordnung auf bessen Gefahr und Unkosten eine Relizitazion dies

its Butes ausgeschrieben werden wird.

5) Die in den Bedingnissen der vorhergebenden Feilbiethung enthaltene, und zur ganzliben Bezahlung des Kaufschillings auf diesem Gute intabulirte Klaufel: daß dieses Gut weder beräußert noch belastet werden könne, bleibt in ihrer Wirkung, und wird erst nach erlegtem ganten Kaufschilling aus diesem Gute ertabuliret werden.

6) Was die auf diesem Gute haftenden Schulden der Rossafowskischen Masse, dann die Grenzen dieses Gutes und die Gewährleistung betrifft, tritt der Käufer nur in jene Rechte, welde in der vorhergehenden, am 25. Februar 1817 borgenommenen Feilbiethung ausbedungen waren, und welche dem herrn Joseph Swierzawski gesten die Preto-Potocische Masse zukommen.

7) Der Inventars - und Schafungsaft bie-

ieben merben.

8) Der Proto-Potodischen Masse, als Glaubigerin, sieht es frei, diese Guter ohne zu erlegenden Lingelbe zu lizitiren, wie auch selbe nach Maßstab des angebothenen Raufschillings an Betahlungsstatt ihrer Forderung anzunehmen.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Lemberg am 26. Mar; 1828.

#### Edykt.

Nro. 6441.11828. Ces. Król. Sąd Szlachechi Lwowski wiadomo czyni, iż na ządanie Kuratora massy Prota-Potochiego, Pana Adwokata
Ohanowicza, relicytacya dóbr Maxymowice w
Samborskim Cyrkule leżących, na koszt i niebezpieczeństwo sukcessorów Józefa Świeżawtkiego dozwolona została, dla przedsięwziąść
tie maiącey w tuteyszym Sądzie takowey relitracyi, termin tylko ieden na dzień 6. Czerwoa r. b. o godzinie 10tey z rana przeznacza się.

Warunki, pod któremi sprzedaż nastąpi,

następniące:

Cena fishalna ustanawia się w summie staty sztuk czerwonych Złotych holl., to iest: takiey ilości, w iakiey pomienione dobra Edylatem z d. 25. Lutego 1817 roku na sprzedaż ystawione były.

2) Każdy cheć kopienia mający powinien będzie 101100 ceny fiskalney, to jest 486 sztok dokatów holenderskich przed przedsięwziętą licytacya, jako wadium do rak Kommissyi licyta-

cyiney złożyć.

3) Jeżeliby nikt nad cenę fiskalną nie ofiarował, albo ieżeliby nikt w cenie oznaczoney kupić nie chciał, te dobra także niżey ceny, iednakże nie niżey summy 4000 sztuk czerwonych Złotych holenderskich, dla zaspokoienia massy Prota Potockiego potrzebney,

sprzedane zostaną.

4) Naywięcey ofiarujący iedną trzecią ozęść ceny hupna po ukończoney licytacyi w 14 dniach do tuteyazego Sądowego Depozytu złożyć obowiązanym będzie, poczem temuż Dekret dziedzictwa wydanym będzie, i natychmiast tradycya dóbr nastąpi; drugie zaś dwie trzecie części ceny hupna, na tychże dobrach tabularnie zabezpieczyć się maiące, wraz z procentem po 5/100, w dwoch latach następujących, to iest: w każdym roku iedną trzecią część, do Depozytu Sądowego złożyć obowiązanym będzie, pod rygorem, iż w przeciwnym razie podług (). 449. Ustawy Sądowey, na niebezpieczeństwo i koszta iego, relicytacya tych dóbr nastąpi.

5) Waruneh nie alienowania ani onerowania tych dóbr, w kondycyach poprzedniczey licytacyi ostrzeżoney, i aż do zupełnego wypłacenia całkowitey ceny hupna na pomienionych dobrach intabulowany, zostaie w swoiey mocy, i depiero po wypłaceniu całkowitey ceny hupna z tychże dóbr wycztabulowany

bedzie. 🌣

6) Co się tycze długów massu Stanisława Kossakowskiege, na tychże dobrach umieszczonych, iakoteż granie i ewikcyi, nowy kupiciel tylko takie prawo mieć będzie, które w poprzedniczey licytacyi d. 25. Lutego 1817 r. przedsięwziętey ostrzeżone były, i iakie Panu Józefowi Świeżawskiemu przeciwko massie Prota Potockiego służyły.

7) Inwentarz i detaxacye tych dobr w Registraturze widzieć i przeyrzeć wolno iest.

8) Massie hrydalney Prota Potochiego, iako wierzycielce, wolno iest, bez złożenia wadyium dobra Maxymowice licytować, iakoteż podług ofiarowaney ceny in solutum swey pretensyi wziąść.

Z Rady C, K, Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 26. Marca 1828. (3)

Edictum.

Nro. 5725. Caesarec - Regium in Regnie Galiciae et Lodomeriae Jadicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Carolo et Friderico Bargum et societati medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 5. Martii 1828 ad Nrum. 5725. pro decernenda e honis antehac Ossolinahianis, Toharnia, Karlihów, Wola Piotrowa, Zagórze, Wielopole, allisque facultatibus extabulatione Summarum 50,000

)( )( 2

flpol. et 9000 ifipol. oum omnibus subonerationibus et juribus consecutivis, per Dominum Severinum Comitem Potocki huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique open imploratam esse. Ob commorationem autem supracitatorum ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus D. Schadbey cum substitutione Domini Advocati Broqua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normain pertractandum est. Praesens Edictum itagne admonet ad pro die 9. Junii 1828 hora decima matutina ad orales processus comparendum et inferendam exceptionem, et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum ant sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Martii 1828. (1)

Edictum.

Nro. 7855. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judiciam Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus Joannis Com. Ossolinski, DD. Cajetano Com. Ossolinski, Ludovicae Com. Ossolinska, Joanni Com. Męcinski medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnum. Aegidium de Kościeleo Borowski sno et Dni. Petri Wichlinski nomine agentem, contra massam olim Josenis Comitis Ossolinski ejusque supra expressos haeredes, puncto solationis 500 Aur. holl. tum usurarum 350 Aur. boll. et quotae litis expensarum 157 flp. monetae argentareae sub praes 26. Martii 1828 N.o. 7855. haic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. commorationem supracitatorum haeredum Ossolinskianorum eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Ohanovich cum substitutione Dni. Advocati Tustanowski qua Carator constituitur, quocum juxta praescrip-tan pro Geliciae in Codice judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 15. Julii 1828 h. fo. mat. hie C. R. Fori Nobilium compsrendum et destinato sibi pasrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae profique esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, datanum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Leopoli die 10. Aprilis 1828.

Edykt.

ro. 2781. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski ninieyszem do powszechney podaie wiadomości, iż dobra Łowczowek, Rychwald z częścią Plesny, w Cyrkule Tarnowskim leżące, sukcessorów niegdyś ś. p. Sanktosława Łobeskiego własne, w trzechletnią dzierzawe od dnia 24. Czerwca 1828 zaczyneć, i na tymzedniu 1831 kończyć się maiącą, przez publiczne licytacyę na dniu 22. Maia b. r. o godzinie 10 rano w Kancelaryi tuteyszych Sądów pod następującemi warunkami wypuszczone beda:

1) Cena fishalna rocznego czynszu z tych że dóbr, prócz podatków monarchicznych, które dzierzawca na siebie przyimie, wywołap? bedzie w summie 1300 ZR. M. K. z tym do. datkiem, że wadium podług następującego drugiego warunku w 10tey części ceny fiskalnej złożyć się maiące, za fundusz wynagrodzenia szkód, z dezolacyi w dzierzawe wypuszczo. nych dobr przez dzierzawcę popełnioney, wy niknać mogacych, służyć ma, i takowe aż do konca teyże dzierzawy w Sądowym Depozycie zatrzymanym będzie; tudzież, że gdyby zlicy tować chcących nikt powyższą fiskalną cenę 9 fiarować nie chciał, licytacya tedy od piers szey ofiarowaney cenie zacznie się, lecz licy tacya ta dopiero po wypadłym Sądu popilarne go teyże potwierdzeniu, moo prawna otrzyma.

2) Chęć licytowania maiacy obowiązany będzie przed zaczęciem licytacyi dziesiatą część ceny fiskalney do rak Kommissyi licytacyjneg złożyć, inaczey do licytowania przypuszczowym nie będzie.

Dalsze warunki dzierzawy, tudzież inwentarze wydzierzawić się maiących dóbr, wolno iest chęć licytowania maiącym, przed licytacył w Registraturze tuteyszych Sądów, zaś w dniu licytacyi przy Kommissyi do teyże przeznaczoney przezierać.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie d. 15. Kwietnia 1828 (1)

Rundmach ung gro. 3414. Um 20. May 1828 werden für Steuer. Rückftande in Rozanka 50 Zenink Beu und 7 Stück Schafe an den Meistbiethen den veräußert, zugleich aber auch die Lazowskischen drei Vollwerke Dolny, Swoßemka und Dobrzechowka genannt, in Rozanka, und wat die ersteren zwei der dreisädrigen, das Vollwert Dobrzechowka hingegen der einjährigen Verpactung ausgesetzt, und die dießfällige Lizitazion früh um 9 lihr in der hiesigen Umtskanzley abgehalten werden.

.. Bu den Bollwerken Dolna und Swofomfa

geboren :

190 30ch 201 Quell. Neder, 26 — 1315 — Wiefen, 9 — 797 — Sutweiden.

Die Ueffer sind gegenwartig bebaus mit 34 Koret 13 Garnet Weiten, 37 Koret 6 Garnet Korn.

Im laufenden Fruhjahr werden angebaut:

24 Koreß 27 Garneß Gerste,
62 — 13 — Hafer,
9 — E — Haiden,
3 — — Crbsen,
3 — — Sopelte,
2 — — Bohnen,
— 16 — Hirse,
75 — — Erdapsel.

Die Unterthanen teiften jahrlich 780 vierlpannige Bugtage, 3248 handtage, 43 Stud Rapauner, 25 Stud hubner, 117 Stud Eper, 79
Stud Gespunft vom herrschaftlichen Materiale,
1 fl. 30 fr. KM. Bins.

Der Propinazione . Nugen betragt jabrlich

100 fl. KM.

Fundas instructus:

12 Stud Robotspferbe,

2 - Ochsen sammt Geschirt, 7 - Rube mit 18 Ralbeln,

1 — Rubstier; 5 — Schofe,

3 — Wirthschaftswägen, 2 ohne Gifen, der dritte mit Gifen beschlagen.

3 — Pflüge, 4 Paar Eggen,

1 Getreidereinigungs-Muble,

a Drafel.

Das Pragium fiegt beträgt 1033 fl. 57 233 fr. KM., von welchem nothigen Falls die gefestich bestimmten Prozente nachgelaffen werben.

Uebrigens befinden sich auf dem Wollwerke genannt sammtliche Wohn - und Wirthschaftsgebaube von holz im guten Bustande, auf dem Vollwerke Swofowka genannt hingegen sind keis he Wohn- noch Wirthschaftsgebaude, weil lettetes zu dem ersteren einverleibt wurde.

Bu dem Bollwerke Dobrzechomfa genannt

Beboren :

79 Joch 1185 Quell. Ueder, 4 — 554 — Wiefen, 9 — 632 — Hutweiden.

Die Unterthansschuldigkeiten bestehen jahrlich in 312 vierspännigen Bugtagen, 208 zweispännigen Bugtagen, 1076 Handtagen, 17 Stud Kapauner, 12 Stud Huhner, 135 Stud Ever, 408 Ellen Gespunft vom herrschaftlichen Matetiale und 24 fr. RM Bins.

Die Meder find bebaut mit Winterfrucht:

18 1/2 Koret Weigen, 21 Koret Korn.

Mit Commerfrucht werden felbe beforgt, ale: 20 Kores Safer,

8 — Eerste, 1 — Haiden, 1/2 — Spelte, 8 — Erdapfel,

Der Fundus instructus beffebt in:

4 Robotspferde, 1 Follen,

5 Rube 3 Kalbeln, 2 Wirthschaftswagen,

4 Paar Eggen, 1 Pflug,

1 Betreidereiniaunasmuble.

Das Prazium fiezi besteht in 392 fl. 6 1/2 fr. RM., von welchem nach Umständen die gefeglich bewilligten Prozente nachgelassen werden.

Uebrigens befinden sich auf dem Bollwerke in Dobrzechowka die erforderlichen Bohn - und

Wirthschaftsgebaute im guten Buftande.

Dachtlustige haben sich am obbesagten Tage mit einem 10pCtigen Dadium hieramts einzufinden.

Nom F. K. Kreibamt. Iaklo am g. Upril 1828. (1)

Rundmach ung. Mro. 3771. Da die auf den 13. d. M.

jur Verpacheung des Vollwerks Balesie, der Pniower Propinazion, der Czekaper Saan - Uesbersuhr und der Brudenmauth ausgeschriebene Versteigerung, durch den Austritt der Wasser, des Saans und der Weichsel verhindert worden ist, so wird zu diesem Endzwecke der 16te May I. J. mit dem Bemerken festgesetzt, daß die Ukzion selbst in Radomyst abgehalten werden wird.

Die Ertragerubrifen des Maperbofes find:

213 Joch 800 Quell. Ueder, 16 — 263 — Wiefen, 104 vierspännige Zugtage, 364 zweispännige Zugtage, 1932 Sandtage,

29 fl. 22 fr. Grund. und Biefengine.

Un Winter- und Sommeranbau.

70 Rores Rorn,
15 — Gerfte,
32 — Safer,
2 — Erbfen,
16 Garnes Birfe,

4 Koret Erdapfel, 3 Banfe, 22 Rapauner, 28 Suhner, 111 Ever.

126 Ellen Gespunft aus herrschaftlichem Materiale.

Die Pniower Propinazion besteht in bem freien Erzeugungs- und Ausschanklrechte. Siezu ift ein Brennhaus sammt Zugehör und 2 Wirthe- und Einkebrhäuser.

Die Czekaper Ueberfuhr auf bem Saan, welche die Rzehower und Sarnower, nach Barichau, Lublin und Zamoso führende Kommerzial-

ftrafe verbindet, 2 lleberfuhrsplatten, 1 Kahn und die erforderlichen Stricke werden im guten Stande übergeben.

Die Brudenmauth wird nach einer befte-

benben Zarife beboben.

Der Ausrufspreis beträgt 1600 ft. R. M., wovon die Pachtlustigen 101100 als Reugeld vor Beginn der Lizitazion, bei welcher auch die nabern Bedingnisse bekannt gemacht werden, im Baaren erlegen mussen.

Vom f. f. Rreisamte.

Mzeszow am 24. Marz 1828. (1)

Ant fün digut ng. Nro. 3988. Um 12. May 1828 Vormittag um 10 Uhr wird in der Kolomeer Kreisamtskanzley zur Tilgung der Steuer-Rückstände des Dominiums Debti das dorfherrschaftliche

Propinazione. Gefäll in den Dörfern Raftow, Dalisowa, Repusince und Dubti auf ein Jahr, mit dem Ausrufspreise per 900 fl. R. M. öffentstich verpachtet, und Nachmittags um 4 Uhr 30 Kubikklaster Eichenholz, zu 6 fl. KM. per Klafter verkauft werden.

Die Lizitazionelustigen baben fich mit 10/100

Reugelde ju verfeben.

Bom f. f. Kreisamte. -Kolomea ben 6. Upril 1828. (1)

An fun digung.
Mro. 6402. Bom f. k. Bukowinger Rreisamte wird kund gemacht, daß die ben dem Dominium Nowoselika zur Dedung der Steuerrückstände mit Beschlag belegten Guts-Proventen,
deren jährliches reines Erträgniß aus 259 sirb.
371j2 fr R. M. ausgemittelt worden ist, und
aus nachstebende Aubricken steben, als:

a) Grundertrag von 118 Joch 345 Qu. Kl. herrschaftliche Aeder, 11 Joch 644 Qukl. herrschaftliche Wiesen und 633 Qukl. herrschaftliche

Gemußgarten;

b) Urbarial-Ertrag von 11 bespannten, 17

unbespannten Unterthanen und 4 Sauster ;

c) Rehentertrag von 126 Joch 1176 Quell. Rustikal-Ueder, 164 Joch 393 Quell. Rustikals Wiesen, 11 Joch 1056 Quell. Rustikalgemüßsgärten.

d) Propinazions-Ertrag vom ganzen Gute

Momoselika :

e) Wohn- u. Wirthschaftsgebäude: 1 Pachterswohnung aus Holz erbaut, hat 2 Wohnzimmer, 1 Piekarnia u. 1 Ruche, 1 hölzernen Pferbestall, 1 hölzernen Speicher, 1 hölzerne Dresch-scheuer, 2 aus Ruthen gestochtenen Schopsen, 2 hölzerne Rukuruskörbe und 1 Schanks und Einkehrhaus, welches 3 Einkehrzimmer, 2 Wohnzimmer, 1 Schankzimmer, 1 Pferdestall auf 18 Stande, und 1 gemauerten Keller hat — mit-

telft öffentlicher Berfieigerung am 14ten May 1. 3. um 10 Uhr Bormittags werden öffentlich vers pachtet werden.

Die übrigen Ligitagiousbedingnisse werden bet

der Ligitagion felbft bekannt gemacht werden.

Bom f. f. Kreifamte. Czernowis am 30. Marz 1828. (1)

Ronfurs = Ausschreibung.

. Mro. 6235. Dom Magistrate Der fonial. Sauptstadt Lemberg wird biemit fund gemacht daß bey dem Civil-Senate die Stelle eines Muss kultanten mit 300 fl. M. R. jabrlichem Udjuto erledigt fepe, Diejenigen, welche biefe Stelle ju erlangen munichen, haben ihre dieffalligen Befuche unmittelbar, oder, wenn fie icon angestellt find, mittelft ihrer vorgefesten Beborde binnen 4 Wochen einzureichen , und fich darinn über bie beendigten Rechtsstudien, über die fur Ausfule tanten vorgeschriebene abgelegte Uppellazionsprus fung aus dem Civil- und Rrimingl-Rache, bann über ibre Moralitat und die Kenntniß dr polnifden , oder einer andern flavifchen Sprache auf. zuweifen, und zugleich auch anzuzeigen, ob fie bei biefem Civil-Genat mit Miemanden wermantt ober verschmagert find.

Lemberg am 11. Upril 1828. (1)

U wiadomienie.

Nro. 19147. Następujące opisanie owego sposobu zdięcia włosu ze skórek zajęczych, na który Andrzey Garnier pod d. 21. Paźdz. 1822 wyłączny przywiley na lat 5 otrzymał, podaje się do publiczney wiadomości stosownie do dekretu wysokiey Kancelaryi nadworney z d. 6. Marca 1826 Nro. 5468 z tem dołożeniem, iż wedle wyrażnego brzmienia Patentu z d. 8. Grudnia 1820 (j. 23 użytek tego uprzywilejowanego sposobu każdemu podług upodobania dozwolony.

We Lwowie d. 25. Marca 1828.

O p i s a n i e sposobu postępowania w zdeymowaniu włosów ze skorek zaięczych przez Andrzeya Garnier

w Wiednia (uprzyw. d. 21. Paźdz. 1822). Włos ze skórek zaięczych zdeymuie się podług zwyczaynego sposobu rzezakiem, a podług powyższego uprzywileiowanego włos scho-

dzi przez napuszczenie skórki beyca.

Beyca ta na 100 shórek zajęczych ma w sobie 2 fun. wapna palonego, 133 fun. weglanu potażu i 132 fun. solanu saletrzanego (soli morskiey), co wszystko roztwarza się w 3 kwartach wodu wrzącey. Napuszczając tem skórki zajęcze, beyca niepowinna mieć wyższą temperaturę nad 180 Reaumura.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 52.)
We Lwowie dnia 5go Maia 1828.

### Berichtigung.

In der mit Mro. 50/49., 51/50 u. 52/51. verlautbarten Konfure-Ausscheibung — Verwaltersposten, Straffaus, Prag — lese in der Kundmachung Mro. 17088. Zeile 12.: May, fatt Marz 1828.

# Kreisschreiben vom R. A. Landesgubernium:

Nro. 20343.

Względem wyrachowania i pobierania należytości procentowych od spuścizn i opłaty od wyprowadzenia maiatku w tych przypadkach, gdzie maiatek albo część onego z papierów Stanu czyli publicznych, i z akcyy banko-

wych składa się.

N. Pan, na wniosek powszechney Kamery nadworney, raczył naywyższa uchwała z d. 15. Grudnia 1827 we względzie wyrachowania i pobierania należytości procentowych od spościzn, alboteż opłaty od wyprowadzenia maiatku w tych przypadkach, gdzie takowy maistek, albo część onego z papierów stanu i akcyy bankowych składa się, następuiące potwierdzić potanowienia:

"Jeżeli podatek spadkowy, mortuarium, "opłata od wyprowadzenia maiatku, Inb inne "należytości, które do ilości maiatku stosuia "się, od papierów stanu iakiegokolwiek ro"dzain, albo od akcyy benkowych płacone być "maia i kwoty, któraby w papierach tego sa"mego rodzaiu uiszczona być megła, nie wyno"sza, wtedy należy papiery stanu, lub akcyie "bankowe na monetę konwencyina podług kur"su wyrachować, w iakim takowe w dniu po"winnego płacenia na giełdzie Wiedeńskiey, "zaś papiery dochodowe (monte) Lombardzko"Weneckiego Królestwa, na Medyiolańskiey gieł"dzie stały."

"A gdyby w tym dniu żadnej cedułki gieł"dzianey nie wydano, to bierze się za posadę
"kurs ostatnio poprzedzaiącego dnia giełdy. Od
"kapitału podług kursu wyrachowanego, nisz"czone być maia należytości w gotowiźnie, al"bo w M. K., albo w banknotach."

"Jeżeliby zaś tyle było papierów stanu, "albo akcyy bankowych, iżby należytości w pro"porcyionalney kwocie papierami stanu, albo "akcyiami bankowemi zapłacone być mogły, na "ówczas zostawia się do woli stronie do pła"cenia obowiązaney, te należytości albo w pa"pierach tegoż samego rodzaiu, lub też podług "kursu, powyższym sposobem wyrachowanego,
"w gotowych pieniądzach zapłacić."

"Ninieysze rozporządzenie służy także dla

"opłat mieyskich i dominikalnych."

Która naywyższa uchwała w skutku dekretu wysokiey Kancelaryi nadworney z d. 4. b. m. do liczby 745. ninieyszem do powszechney wiadomości i zachowania ogłasza się.

We Lwowie d. 25. Marca 1828.

August Longin Xiaże Lobkowicz,
Gubernator kraiowy.
Aloizy uro. Stutterheim,
Radca nadworny.
Aloizy Thurmann,
Radca Gubernijalny.

## Kundmachungen des K. K. Landesguberniums:

Rundmachung Gefäll, als:

a) Das Erzeugungs - und Musschankerecht meth und Branntwein, von welchem ber

Viskalpreis 2060 fl. KM. beträgt, und

b) Das Bierpropinagiensgefall, wovon ber

Fiekalpreis in 1300 fl. R. M. besteht, wird auf eine weitere dreijährige Periode, und zwar vom 1. November 1828 bis dahin 1832 an ten Deistbiethenden öffentlich vorpachtet werden.

Der Verpachtungs = Termin des Gefälls ad a. wird auf den 21. Man d. J., und jener für das Gefäll ad b. auf den 22. Map l. J. hiemit fesigesest, an welchen Tagen Pachtlustige, verssehen mit einem 10perzentigen Reugelde, zu Bo-

lechow fruh um 10 Uhr in ber bortigen Bermalstunge-Umtekangley zu erscheinen, wo die weitern Bedingniffe öffentlich werden bekannt gegeben werden.

Sollten an biefen obigen Terminen feine Pachtluftigen fich einfinden, fo wird fur bas Be-fall ad a. ber wiederholte Berfteigerungs Termin

Œ bifft.

Mro 1566. Bon Seiten des f. f. Wifnischer Straf-Gerichts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Besehung der hier erledigten, mit einem jährlichen Gehalte von 300 fl. R. M. verbundenen Scharfrichtersstelle ein Konkurs bis zur 16. July 1828 sestgeset. Alle jene, welche diese Stelle zu erlangen wunschen, haben ihre mit den gehörigen Fähigkeits- u. Moralitäts. Beugnissen versehenen Gesuche, bis zu diesem festgesetzten Sermine bep diesem k. k. Strafgerichte einzureichen. Wifnicz am 12ten Upril 1828.

#### U w i a d o m i e n i e.

Nro. 4029. Ninieyszem podaie się do powszechney wiadomości, iż względem liwerowania materyiałów i dostarczenia robót do reparacyi mostów, kanałów, opnstow i poręczów na erarialnych gościńcach Kommissaryiatu Tarnowskiego Sandeckiego i Dukielskiego w roku a828 potrzebnych, następujące licytacyje przedsięwzięte będą, jako to:

1) Dnia 21. Maia b. r. w Kancelaryi Cyrkularney Jasielskiey, dla stacyi drogowey Kołaczyckiey, na roboty około mostów Nro. 6j41 i 83j7 i poreczów potrzebne, których pretium fisci 186 ZR. 27 kr. w M. R. wynosi.

1) dois 23go Mais b. r. w dominikalney Kancelaryi Gorlichiey dla stacyi drogowey Gorlichiey na materyiały, to iest: kamienie do mu-

#### U wiadomienie.

Nro. 19146. Wysoka Kancelaryia nadworna dekretem z dnia 17. Marca 1828 do liczby 5583., zawiadomiła Rząd tuteyszy, że tkacz Franciszek Hófmann nadany mu naywyższą uchwałą z d. 14. Kwietnia 1826 trzyletni przy-

Rundmachung bie Erledigung einer Zeichners Stelle bei der obberennsischen Baudiretzion betreffend.

Mro. 20674. Bei der obderennsischen Provinzial Baudirefzion ift eine Zeichners Stelle mit dem sistemistrten Behalte von 500 ft. R. M. erlediget worden. auf den 29sten May 1. J., und für jenes ad b. auf den Josten May 1828, und wenn auch dies fer ohne Erfolg abliefe, die dritte Lagfahrt, und zwar für a. auf den 9. Juny d. J., und für b. auf den 10 Juny L. J. festaefest.

Vem f. f Kreisamt. Strp am 8. Upril 1828. (3)

E d v k t.

Nro. 1566. Ze strony c. k. Sado kryminalnego Wiśniczkiego podaje się do wiadomości, iż do obsadzenia mieysca wakującego mistrz. Z roczną pensyja 300 ZR. M. K. konkurs do d. d. Lipca r. b. rozpisany jest. Wszyscy, którzyby sobie to mieysce otrzymać życzyli, maja swoje z należytemi zaświadczeniami, co do zdatności i moralności opatrzone prośby aż deczasu przeznaczonego dnia, tuteyszemu Sadowi podać.

Wisnicz d. 12. Kwietnia 1828. (3)

ru, wapno, piasek, płyty, faszyny i koły, za co Praetium fisci 290 ZR. 17 132 kr. w M. K. wynosi, niemniey na różne roboty około drogi, mostów, i upustów, za które Praetium fisci 349 ZR. 30 kr. w M. K. wynosi.

3) Dnia 27go Maia b. r. w dominikalney Kancelaryi Dukielskiey dla stacyi drogowey Dukielskiey na niektóre rekwizyta, iakoto: taczki sznury, niecułki i t. d., których Praetium fisci 69 ZR. 50 kr. w M. K. wynosi, niemniey na roboty około kanałow i poreczów, za co Praetium fisci 143 ZR. 10112 kr. w M. K. wynosi.

Chęć licytowania maiące osoby wzywaił się, aby na wspomnionych dniach i mieyscach zaopatrzywszy się w 10pCtową kaucyją naprzód złożyć się maiącą, do tych licytacyj zgłosili się.

Od C. K. Urzędu cyrkułowego. W Jaśle d. 16. Kwietnia 1828. (1)

wiley na poprawę w robieniu tafty welnianes nazad zwrócił.

Co z odwołaniem się na tuteysze obwieszczenie z d. 31. Maia 1826 do powszechney podaie się wiadomości.

Od C. K. Rządu kraiowego. We Lwowie d. 4. Kwietnia 1828.

Diejenigen, welche tiefe Stelle zu erlangen wunschen, haben ihre Gesuche mit den geborigen Belegen über ihre Kenntnisse und Fabigkeiten, dann über ihre bieherige Dienstleiftung und morralisches Betragen bis tangstens toten Juny 1. 3. bei der obderennsischen Landesregierung zu überreichen.

Linz am 17. Upril 1828.